## em Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 129. Mittwoch, den 30. Mai 1849.

Ungekommene gremde vom 27. Mai.

Hr. Justiz-Rommissarius Martini aus Gras, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Diatarius Pohl aus Rogasen, I. im Hôtel de Pologne; Fraul. Lucas aus Königsberg in P., I. in No. 21 Friedrichsstr.; Hr. Apothefer Linke aus Dramburg, Hr. Partifulier Bulow aus Stettin, I. in der goldenen Gans; Hr. Privatlehrer v. Gorcesi aus Dresden, Frau Gutsp. Sppniewska aus Koninko, I. im Bazar; Hr. Gutsb. Stockhausen aus Grzybno, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Gutsb. v. Raminski aus Gulczewo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Postsekretair Kraschewski aus Rastenburg, I. im Eichkranz.

ibern einglichen Linfpeligen auf die Orunds zelosza z zwemi

Hr. Probst Pawinsti aus Morta, die Hrn. Gutep. Ulaszewicz sen. und jun. aus Jabltowo, I. in der goldenen Gans; Hr. Probst Gniatczynsti aus Targowas Gorta, Hr. Gutep. Jaraczewsti aus Morta, Hr. Kaufm. Cohn aus Würzdurg, I. im Hotel de Dresde; Hr. Burger Michalsti aus Samter, Hr. Guteb. v. Bronisz aus Bieganowo, I. in den drei Lilien; Hr. Guteb. Winter aus Seehausen, I. in Laut's Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Manfowsti aus Waliszewo, Hr. Haus-lehrer Scholz aus Kuschen, Hr. Guteb. Schröter aus Imiolfa, I. im schwarzen Abler; die Hrn. Guteb. Graf Dabsti aus Kolacztowo, Graf Mielzynsti aus Kobenisz, v. Miforsti aus Brzezie, Hr. Gutep. v. Laczanowsti aus Kl. Jeziory, I. im Bazar; Hr. Raufm. Trappe aus Landsberg, I. im Hotel de Paris; Hr. Justigrath und Guteb. Kaulsuß aus Bodzewo, I. in No. 9 Kanonenplatz bei Meerkas.

Dis im Bromberger Arcife, on ber Wieczysto - dzierzzwny solwark Berliner Chanste beleggie, zur Bert Mintrows, do Dominium Stasina Chast Stefin geldeige Erspachtsverwerk należący, nad drogą żwirową berliń-

1) Ronigliches Rreiegericht ju Krolewski Sad powiatowy w Poznaniu, Dofen,

Erfte Abtheilung, fur Civilfachen, Den 21. April 1849.

Der Raufmann Urnold Bittowefi biers felbft als Raufer des Grundftucks Dofen St. Martin Do. 53, hat Darauf angetra. gen, daffelbe gur Erlangung einer Draflufion gegen unbefannte Realpratenden-

ten offentlich aufzubieten.

Es werden bemnach alle biejenigen, welche aus irgend einem Grunde einen binglichen Unfpruch an bas bezeichnete Grundftud nebft Bubehor gu haben glaus ben, hierdurch augefordert, folden innerhalb breier Monate, fpatefiene aber in bem auf ben 7. September 1849 Bormittage um 11 Uhr bor bem Berrn Rreiegerichte = Rath Muller anftebenben Termine anzumelden und zu befcheinigen, widrigenfalls die fich nicht Meldenben mit ihren dinglichen Unfpruchen auf das Grund. flud merden prafludirt und ihnen beebalb ein emiges Stillichweigen wird auferlegt werben.

fon zu erscheinen, werden die Rechte-An- stange nie mogg, podajemy za petwalte Juffigrathe Zembich und Tichufchte nomocnikom adwokatom Zembscha hierselbst zu Bevollmachtigten in Bor- i Tschuschkiego. fclag gebracht. Abler; Die Hen. Guteb, Graf Dabelt aus Kolocifowo, Gra

Lande und Stadt: Gericht gu Sad Ziemsko-miejski

Berliner Chauffee belegene, gur herre Minikowo, do Dominium Slesina schaft Slefin geborige Erbpachtevormert należący, nad drogą zwirową berliń-

wydziału I. - spraw cywilnych, dnia 21. Kwietnia 1849.

Kupiec tutejszy Arnold Witkowski, jako nabywca gruntu w Pozna. niu na St. Marcinie pod liczba 53., wniosł o to, aby takowy celem wyjednania wykluczenia niewiadomych interessentów rzeczownych został

publicznie licytowany.

Wzywają się zatém ci, którzy z jakowego tylko źródła pretensye do rzeczonego gruntu i należytości mieć mniemają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 7. Września 1849 z rana o godzinie 11tej przed Panem Radzcem Müllerem wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie ci, którzy się nie zgłoszą, z swemi pretensyami do gruntu zostaną wykluczeni i im wieczne milczenie nałożoném zostanie.

Denjenigen, welche behindert in Ders Tym, ktorzy w terminie osobiscie

2) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Bromberg.

Das im Bromberger Rreise, an ber Wieczysto - dzierzawny folwark

Minitowo, abgeschäft auf 17551 Athle. 23 igr. 4 pf. zufolge ber, nehft hnposthekenschein und Bedingungen in der Resgistatur einzuschenden Taxe, soll am 13. Ottober 1849. Bormittags 11 Uhr an ardentlicher Gerichtöstelle subhasstirt werden.

Bromberg, ben 8. Februar 1849.

ską w powiecie Bydgoskim położony, oszacowany na 17,551 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej hyć przejerzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Października 1849. przed południem o godzinie IItéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowem sprzedany.

Bydgoszcz, dnia 8. Lutego 1849.

3) Edictal=Vorladung.

Auf den Antrag der Konigl. Intendantur des 5. Armee-Corps zu Pofen ift das Aufgebot aller berjenigen unbekannten Glaubiger verfügt worden, welche

- 1) an bas biefige Garnifon-Lagareth,
- 2) bie hiefige magiftratualifche Garni=
- 3) an die magiftratualifche Cantonnes mente-Berwaltung gu Chodziefen,
- on die magiftratualifche Cantonnes
- 6) an bie Cantonnemente : Lagareth:

aus bem Etatsjahre 1848 aus irgend einem rechtlichen Grunde Unsprüche gu haben bermeinen.

Der Termin jur Anmelbung berfelben fieht am 5. September c. Bormittage um 41 Uhr im hiefigen Gerichtshaufe por bem herrn Rath Gunther an.

Zapozwanie edyktalne.

Na wniosek Król. Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu postanowiono zapozwanie wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy z roku 1848:

- 1) do lazaretu załogi tutejszej,
- 2) do tutejszego magistrackiego zarządu załogowego,
- 3) do magistrackiego zarządu załogowego w Chodzieżu,
- 4) do Kommissyi lazaretu wojsko-
- 5) do magistrackiego zarządu za-
- 6) do Kommissyi lazaretu wojskoskowego tamże,

z jakiegokolwiek prawnego źródła pretensye mieć sądzą.

Termin do podania takowych wysznaczony został na dzień 5. Wrzes śnia r. b. o godzinie 11téj przed potudniem w lokalu tutejszego Sądu przed Radzcą Günther.

Wer sich in biesem Termine weber personlich, noch burch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten, wozu die RechteAnwalte v. Gontard und Triepte vorge;
schlagen werden, meldet, wird aller seiz ner Ansprüche an die gedachte Kasse verlustig erklärt und mit seinen Forberungen nur an die Person bessenigen, mit bem er sontrahirt hat, verwiesen werden.

Schneidemubl, den 16. Mai 1849. Konigliches Kreisgericht. Erste Ubtheilung. Kto się w terminie tym osobiście lub przez prawnie upoważnionego plenipotenta, na co się obrońcy prawni de Gontard i Triepke proponują, nie zgłosi, zostanie za utracającego wszelkie pretensye do kass wspomnionych uznany i z pretensyami swojemi tylko do osoby tego odesłany, z kim kontraktował.

Piła, dnia 16. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Oddział pierwszy.

Anford Antrag ber Abnight Intenbons

4) noi Kreisgericht Rawieg, moin woll word woll ben 4. April 1849. il wondt

osek krol. Intendantory 5.

Es werden behufe Rudgabe ber bon bem beim biefigen Land= und Stadtgericht angeftellt gewesenen Eretutor grang Datgold fur fein Umt bestellten Raution bon 400 Ribir. alle unbefannten Glaubiger, welche aus ber Beit feiner Dienftvermals tung Aufpruche an die Maffe bes jegigen Rreiegerichte ju Ramicz und an Die Ro= niglide General = Staatefaffe, gu Berlin haben, hierdurch vorgeladen, ihre Fordes rungen in dem auf ben 1. August bog. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Rath Sachfe an hiefiger Gerichteftelle; augefetten Zermin anzumelden und nachzuweie fen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Uniprüchen jan die Kaution und bie genanntemfaffenbraffpdirt werben follen. śnia r. b. o godzinie 111ej przed ub Der Richteren Eituer m Gerichtgrath. przed Radzca Gunther.

Sad Powiatowy w Rawiczu, dnia 4. Kwietnia 1849.

W celu oddania kaucyi w ilości Tal, 100, którą tyly exekutor Sądu Ziemsko-miejskiego Franciszek Paetzold dla urzędu swojego złożył, wzywają się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy z czasu urzędowania onego, pretensye do kassy tutejszego teraźniejszego Sądu powiatowego i Królewskiej kassy generalnéj rządowei w Berlinie maja, aby pretensye swoje w terminie na dzień 1. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 10tej przed Radzca Sachse, w tutejszym lokalu sadowym wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawający z preten. syami swoimi do kaucyji do zeczonych kass wykluczonym zostanie.

Sedzia: Eitner, Radzca Sadu

5) Mothwendiger Vertauf. Rreisgericht zu Bongrowiec. Erfte Abtheilung.

Das in Matlewo (Biniewo) Wongrowiecer Kreises sub No. 6. belegene, aus
einem Wohnhause, ben nothigen Wirthschafts - Gebäuden und 53 Morgen 17½

R. bestehende Udergut bes Gottlieb
Zellmer, abgeschätzt auf 685 Athlt. 10
Ggr. zufolge ber, nebst Hypothetenschein
in der Registratur einzusehenden Tare,
soll am 15. September 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin Theophila Rafowsta wird bierzu offentlich vorgeladen.

Wongrowiec, den 14. Mai 1849.

6) Nothwendiger Verkauf.

- Land = und Stadtgericht zu
Rogasen.

Das ben Schmied August Nathanael und Ernestine Wilhelmine geb. Redels Reuterschen Eheleuten gehörige, zu Rosgafen No. 232. im Kreise Obornik belestene Grundstud, abgeschätzt auf 859 Rtblr. 15 fgr., soll am 27. August 1849 Bormittags um 41 Uhr an ordent, licher Gerichtsstelle subhassirt werden. Die Zace nebst Hypotherenschen und Bedingungen konnen in unserem IV. Geschäftssbüreau eingesehen werden.

Rogafen, am 21. Marg 1849.

Sprzedaż konieczna. Sąd powiatowy w Wągrówcu.

Wydział pierwszy.

Gospodarstwo w Marlewie (Byniewie) w powiecie Wągrowieckim pod liczbą 6. położone, z domu mieszkalnego, potrzebnych budynków gospodarczych i 53 mórg 17½ prętów kwadratowych składające się, do Gottlieba Zellmer należące, oszacowane na 685 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. W rześnia 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Teofila Rakowska zapozywa się niniejszem na tenże termin publicznie.

Wagrowiec, dnia 14. Maja 1849.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Rogoźnie pod Nr. 232. położona, do małżonków Augusta Nathanael i Ernestyny Wilhelminy z Redel-Reuter kowala należąca, oszacowana na 859 Tal. 15 sgr., ma być dnia 27. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 11tėj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 21. Marca 1849.

7) Bekanntmachung. Der hanbelomann Salomon Polaf und die unverehelichte Wolles Benda, beide von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 11. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rempen, ben 25. April 1849. Ronigliches Rreis-Gericht. Erfte Ubtheilung fur Civilfochen.

at. to sgr. wedle taxy, mo

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że handlerz Salomon Polak i niezamężna Woles Benda, oboje tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 11. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 25. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział I. dla spraw cywilnych.

8) Der Schulzengutebesitzer Julius Markgraf aus Altenhof und die unverebes lichte Salomea Strzelewicz aus Neustadt b. P., haben mittelft Chevertrages vom 22. Marz 1849. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntoniß gebracht wird.

Gras, am 21. April 1849.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że sołtys Juliusz Markgraf z Altenhof z panną Salomeą Strzelewicz z Lwówka, kontraktem przedślubnym z dnia 22 Marca 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 21. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

9) Zekanntmachung. Der Gutesbesitzer Anton v. Wessereki zu Chlewo, Schildberger Areises, und das Fraulein Ludowika Salomea v. Bojanowska aus Storaszewice, haben vor Eingehung ihrer Ehe mittelst Vertrages vom 6. Februar 1849 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gosspin, ben 18. April 1849. Konigliche Kreisgerichts. Deputation. Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Antoni Węsierski dziedzic w Chlewach, powiatu Ostrzeszowskiego, i Ludwika Salomea Bojanowska panna z Skoraszewic, przed wstąpieniem w związki małżeńskie kontraktem przedślubnym z dnia 6. Lutego 1849 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gostyń, dnia 18. Kwietnia 1849. Królewska Deputacya Sądu powiatowego.

biorze Sadu naszego.

10) Die heute erfolgte gludliche Entbindung meiner Frau von einem Rnaben, beehre ich mich Bermandten und Freunden statt besonderer Meldung hierdurch erges benft anzuzeigen. Pofen, ben 18. Mai 1849.

Billmann, Polizei-Infpeftor.

- 11) Die vermittmete Rrau Stadtrathin Prome von bier beabsichtigt, Die im Schubinichen Rreife, Bromberger Regierungebegirt belegenen, jum Nachlaffe ihres Mannes, bes Raufmanns Stadtrathe Prome gehbrigen Guter Braneforguffem und Bransforgnftemto nebft Bubebor im Privatmege unter meiner Bugiebung an ben Deiftbietenden ju vertaufen. - Siergu ift ein Concurreng-Termin auf ben 20ften Suni Radmittage um 3 Uhr in meinem Gefchafte : Lotale bierfelbft angefest. -Beide Guter haben besondere Sypotheten-Folien und werden einzeln ober gusammen jum Bertauf geffellt. Ihre Gefammtflache ift 3972 Morgen 161 [R. Dagb., wovon auf Branetoranftem 3095 Morgen 170 | R. und auf Branetoranftemto 876 Morgen 171 | R. mit Ausschluß von 214 Morgen gemeinschaftlicher Sutung fommen. Beide Guter find von der Kreisftadt Schubin 1 Deile und von Bromberg 4 Meilen gelegen, haben ubrigens burchweg guten Boben. Die Rarte, Bermeffunge-Regifter, neue Zare und Bertaufe-Bedingungen liegen in meinem Geschafte= Bromberg, ben 24. Mai 1849. Lotale gur Ginficht bereit, Rafalefi, Rechte Unwalt, Juftig=Rath.
- 12) Auf bem Dominium Beibenpormert bei Bentschen wird gute Rleebutter, bas Quart ju 121 Sgr, eingeschlagen. Die Lieferung geschieht franco Posen. Sas-

fer werden nach bem Roffenpreise berechnet. Bestellungen werden im Rofletnicer Mildfeller, Bilhelmeplag Do. 5., angenommen.

Dominium Beibenvorwert bei Bentichen.

- 13) Bab humboldt's Au. Die hiefigen Waldwollen-Baber haben fich in ben verflossenen 2 Jahren bewährt bei chronischem Rheumatismus, bei Gicht, beim Afthma, bei Lahmungen, bei Stropheln, bei Bleichsucht, bei Unterleibsbeschwersben. Desfallsge Berichte bes Babe-Arztes sind unentgeltlich zu haben bei der Resbaktion ber Posener Zeitung. Das Vad liegt 2 Meilen von Militsch, Weile von Katholisch-hammer, 1½ Meile von Trebnig, zwischen ber Posistation Katholisch-hamsmer und Trebnig.
- 14) Świeży prawdziwy Angielski Porter u Karola Scholtz.

15) Pewna Dama mając zięcia zamieszkalego w Marsylii i trudniącego się handlem oliwy, oddała mi do składu parę barylek oliwy prawdziwej prowanckiej, którą mam honor polecić Szanownej Publiczności.

Poznań, dnia 26. Maja 1849.

wall, Julia-Math.

- 16) Auf bem Dom. Dabrowka bei Pofen fichen 200 Schaafe zum Berkauf, worunter 54 zweijahrige, 40 jahrige und 50 Lammer. Die heerde ift gefund. Die Abnahme kann zu oder bald nach Johanni erfolgen.
- 17) 3um Mittagtisch im Abonnement, pro Monat 6 Rtbir., ladet ergebenft ein Gerlach, Restaurateur und Roch, Wilhelmeplag Ro. 15.
- 18) Bollen= und Seibenzeug jeber Urt, fo wie Ramelot und Barege zc. wird am besten und auf bas billigste gewaschen Lindenstraße 4. a.
- 19) Boll-Mieberlage gu vermiethen in No. 54. alten Martt bei Ernft Beider.
- 20) Limonade monffeuse, eine angenehm fuhlendes Commergetrant, empfing in Commiffion und offerirt à 15 Ggr. pro Bout.

3. Caspari, Bilhelmeffr. Ro. 8.

Mrowiński.

21) Gutes abgelagertes Graber Bier in Flaschen verkaufe ich von jetzt ab aus meinem Sause zu folgenden Preisen: à Quart=Flasche zu 1 Sgr. 8 Pf. und die Champagner=Flasche zu 1 Sgr. 4 Pf. I. Szymansta,

in ber Grager Bierichente Rrangelgaffe Do. 32, am alten Darft.

43) Was humbolot's Un. Die biefigen Moleden-Gober haben fich in beit verneskung Z habren bewöhrt bei desnisch un Moumaliemus, bei Gicht, beim serfiesten, bei Linterfeibebeschapers ben, bei Lähmungen, bei Erropheln, bei Blicksacht, bei Unterfeibebeschapers ben, Deskallfige Verlähle vos Bave-Arzies find uncutgeltlich zu dabei bei der Restation des Pokingen Bas Bad liegt 2 Weilen von Willigd, F Weile von Kalbeilich-Hammer, d. Weile von Trebnig, zwischen der Verläufen fatteilsche Hams und Leebnig.

Deminium Weibenvorwert bei Bentichen.

Pofen, gebrude bei D. Deder & Comp